# Thurner & Dritung.

Nro. 20

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme des Montags. — Pränumerations= Preis für Einheimische 25 Sgr. — Auswärtige zahlen bei den Königl. Bost=Anstalten 1 Thir. — Inferate werden täglich dis 3 Uhr Nachmittags angenommen und kostet die vierspaltige Zeile gewöhnlicher Schrift oder deren Naum 1 Sgr. 3 Pf.

1871.

## Telegraphische Depeschen

ber Thorner Zeitung. Offizielle Kriegs-Nachrichten. Angekommen Sonnatg 2 Uhr Nachmittags.

Berfailles, d. 21. Jan. Der Kaiserin Königin in Berlin. Der Feind hat sich gestern Vormittags ganz nach Paris zurückgezogen. Bor St. Cloud wurben noch 15 Offiziere 250 Mann zu Gefangenen ge-

Bei St Quentin beläuft sich die Zahl auf 9000 nuverwundete Gefangene, über 2000 blessirte in der Stadt, exclusive der in der Amgegend besindlichen, und der Todten, so daß gewiß ein Berlust von 15000 Mann anzunehmen ist. Der Feind ist bis Balenciennes und Donai zurückgegangen und besetzte Cambrai wieder.

Berfailles, den 21. Jan. Gegen Baris murbe die Beschiegung in den letten Tagen ununterbrochen fortgeset. Um 21. eröffnete die Belagerungs-Artillerie das Fener gegen St. Denis.

Ein Ueberfall Bersuch von Langres aus gegen 2 in ber Gegend von Chaumont postirte Landwehr-Compagnien in der Nacht zum 21. mißlang völlig.

Bourogne, den 21. Januar. In der Racht vom 20. zum 21. die vom Feinde ftark besetzten verschanzten Gehölze Failles und Bailly, sowie Dorf Perouse genommen, 5 Offiziere 80 Mann unverwundete Gefangene; unser Berlust nicht ganz unbedeutend. 4 neue Batterien in Danjontin seit heute morgen im Fener, hauptsächlich gegen die Schloß-Front.

Angesommen Montag 121/2 Uhr Mittags.

1) Berfailles, den 22. Januar. Bor Paris erzielte die Beschiefung gegen St. Denis gute Resultate. Am 22. verstummte dort das feindliche Feuer fast ganz. In St. Denis, wie auch in Paris bemerkte man mehrere Feuersbrünste. Eine fliegende Colonne unter Oberstlieutenant Dobschütz zersprengte in der Gegend von Beaumont an der obern Maas Mobil-

2) Bourogne, ben 22. Januar. In ber Racht vom 21 zum 22. wurden die Laufgrüben gegen die Perches in der Linie Danjoutin bis Perouse ohne Berlust eröffnet. v. Trestow.

garden. Feindlicher Berluft über 180 Mann, biesfeits 4 Bermundete. v. Bodbielski.

#### Abgeordnetenhaus.

Im Abgerendnetenhause arbeiteten heute Bormittag die bestiiche Commission, die Petitionscommission und die Justizcommission. Lestere erledigt eine Reihe bon Petitionen unterzeordneter Bedeutung und ohne Discussion. Dagegen gab eine Petition des großberzoglich oldenburgischen Beamten Theodor Andersen in Ahrenbeck Antaß zu einer längeren Auseinandersetzung. Petent verlangt, daß ihm die Beichreitung des Rechtsweges gestattet werde für die zerichtliche Geltindmachung seines Guthabens an rücktändigem Wartegeld, und beantragt ferner eine Abänderung der dänischen Interpretation vom 23. Februar 1854. Er präcifirt seine Forderung für die Zeit vom 1. April 1852 dis zum 1. Januar 1864 auf 2000 M. Beo. Wartegeld, welche die schleswig-holsteinische Regierung ihm zugebilligt hatte, die dänische Regierung aber zu zahlen sich weigert.

Die Commitsion beschloß, die Petition, so weit sie Bewirfung des Rechtsweges, d. h. auf Ertheilung einer Ermächtigung zur Atageanstellung, welche nach dem dänischen Geletze nothwendig ist, sich bezieht, der Regierung zur Erwäzung zu überweisen, im Uedrigen über dieselbe zur Tages-Ordnung überzugeben. — Es kam ferner zu einer Debatte über die Petition des Rechtsanwalt Sommer in Grottkau wegen unrichtiger Anwendung der Sportelgesetze vom 10. Mai 1851 und 9. Mai 1854. Es handelt sich um die Frage, ob bei gleichzeitiger Wiedersincourssehung von Inhaberpapieren die Kosten nach dem Gesammtwerthe der Papiere oder für sedes einzelne Papier besonders zu berechnen sind. Im Justizministerium wird ichon seit längerer Zeit die letztere Ansicht au recht erhalten. Nach dem Antrage des Reierenten Abg. Bahlmann wurde die Petition einstimmig der Regierung zur Berücksitzung überwiesen. — In der Petitionscommission wurden nur Berichte verlesen, und in der sogenannten helsischen Commission gedieh heut die Berathung trotzen betrisst die Presbyterials und Synodalordnung und

hierin hauptsächlich die Steuerfrage. Auch hier stehen die Liberalen, welche die Staatsrechte wahren und die Abhängigseit der Kirche in Steuersachen feststellen, den Conservativen und Clericalen gegenüber. Montag soll die Discussion fortgeset werden. — Die Commission zur Borberathung des Ausführungsgesetzes zu dem Bundes-Unterstüpungswohnsip-Geset, hat sich constituirt. Bersitzender ist Graf Wingingerode, dessen Stellvertreter der Abz. Miquel, Schriftsührer sind die Abz. Meher (Pinneberg) und Frommhagen; zu M. serenten sür die Comsmission, welche am 23. ihre Arbeiten beginnt, sind die Abg. Rauchhaupt und Niquel zewählt worden.

## Tagesbericht vom 23. Januar.

Bom Rriegsichauplage.

Der Krieg neigt sich augenscheinlich seinem Ende zu. Die Behauptung, daß der Fall von Paris die Fortstehung des Krieges nicht verhindern werde, wird schonkeute von einer Reihe von Journalstimmen dementirt, die mit ihren Sympathien entscheden, auf der Seite der Franzosen stehen. Selbst französische Journale deuten an, daß sobald die Massen in Frankreich die Ueberzeusgung gewonnen haben, daß die Provinzialheere absolut unfähig sind, Paris zu entsehen, der Widerstand nur noch ein sehr matter sein werde. Das letzere zeigt sich übrigens auch schon vor Paris. Wenn dreimalhunderttausend Mann in der That entschossen, dwichtlich würen, dwichzubrechen, so müssen sie auch durchbrechen, wie ungeheuer auch die Opfer sind, die ein solcher mit der äußersten Verzweiselung und der surchtbarsten Energie soreirter Durchbruch kosten möze. Aber der Pariser Armee sehlt eben ein solcher Froismus; ihre Manöver tragen den Character der Demonstration und Ostentation; der wirkliche Zweck, durchzubrechen, sehlt.

Der Staatsanzeiger schließt ein Resume über die Kriegslage mit folgenden Säpen: Mehr wie ein drittel des feindlichen Landes ist von den deutschen Heeren besetzt 27 Departements sind ganz oder größtentheils in ihrem Besig. Ein Gebiet von etwa 2860 Meilen mit 11½ Millionen Einwohnern sühlt (von den 9860 Meilen mit 38 Millionen des Landes) unmittelbar die Wirkung des Krieges. Die Festungen Meg, Straßburg, Schlettstadt, Breisach, Marsal, Psalzburg, Coul, Verdun, Soissons, Laon, Diedenhofen, Montmedy, Mezières Péronne, Rocrob, die sesten Punkte von Lügelburg und Mümpelgard, sowie die Citadelle von Amiens, sämmtlich mit ungeheurem Kriegsmaterial, sind genommen. Bitsch, Belfort, Langres, Longwy, Givet-Charlemont, Paris sind belagert oder eingeschlossen. Die große Desensivkraft Krankreichs ist durch diesen Krieg wiederum erwiesen worden, und erscheint es im Sinblick hierauf ganz besonders geboten, einer so starten und kriegerischen Nation gegensüber Deutschland eine strategisch gesicherte seste Grenze au gewinnen.

Bu dem Kapitel der Mißhandlung deutscher Soldaten in französischer Gefangenschaft constatirt die "N. A. 3.4 beute die nichtswürdige Behandlung der bei dem Neberfall zu Steany in Gefangenschaft gerathenen Offiziere u. Soldaten in der Festung Montmedy. Wie Verbrecher wurden sie ins Zuchthaus gesperrt, noch schlechter wie die Strässlinge genährt, jede Bewegung im Freien war ihnen unterlagt, Kleider und Werthgegenstände ihnen entwendet und den Soldaten als Belohnung ausgebändigt, und schließlich konnten sie sich kurz vor der Uebergabe der Festung nur mit Mühe gegen die Wuthausbrüche der betrunkenen Lugven schüben.

Es scheint, daß die hin- und hermarsche, welche General Faidherbe in letter Zeit in so oftensibler Art unternahm, in erster Linie den Zweck hatten, den Gegner zu täuschen und durch Scheinmanöver irre zu führen. Noch am 18. Januar wurde aus Lille gemeldet, daß die Nordarmee sich von Albert nach Corbie gewendet habe und während an demselben Tage mit großem Pomp gemeldet wurde, daß eine fliegende Colonne unter Colonel Isnard den Feind in großer Unordnung aus der Umgegend von St. Quentin vertrieben und die Stadt besoft habe, stand schon zwei Tage später die ganze Nordarmee bei Bormand, nordwestlich von St. Quentin, wo sie von einer Colonne des 8. Armeecorps angegriffen wurde, aber ihre Position, wie Faidherbe an demselben Tage noch an Gambetta depeschirte, bis zur Nacht hielt. Tags darauf begann die Schlacht, welche, wie wir wissen, (General Faidherbe hat noch nichts über den Erfolg dieses Tages verlauten lassen) die Nordarmee in St. Quentin hinein-

warf und fo vollftandig fiegreich für uns endete, daß Beneral v. Göben die Berfolgung des Feindes für den nachften Lag in Ausficht ftellen fonnte. Roch an bemsclben Tage wurde, wie soeben aus Bersailles eintreffende Depeschen melben, von den Unseren St. Duentin nach Erstürmung des Bahnhofes besetzt und die Nordarmee in einer Auflösung daraus vertrieben, die es ermöglichte, an diesem einen Tage ichen 10,000 unverwundete Befangene gu machen, mabrend gablreiche Bleffirte in ber Stadt vorgefunden murben. Go fteht die Riederlage ber Nordarmee in feiner Beziehung hinter derjenigen gurud, welche die Armee Changy's im Beften erlitt und die beiden Beeresforper, welche wenigftens die mögliche Ausficht hatten, die im Todestampf liegende Sauptftadt ju entlegen, find gleichmäßig beide fast vernichtet. - Große Berlufte icheinen auch die Truppen des Generals Trodu bei bem Ausfall erlitten gu haben, welchen fie am 19. von Mont Balerien gegen das 5. Corps versuchten. Gie erbaten einen Waffenftillftand von 48 Stunden, der ihnen ichmerlich in folder Ausdehnung gemährt fein mochte, wenn er feinen andern 3med als die Beerdigung ihrer Todten hat. Ueber den Rudzug der frangofichen Oftarmee unter Bourbaft liegen neue Rachrichten bis gur Stunde nicht vor. Rur wird er frangofischerseits bestätigt und die Besorgniß, daß Bourbafi abgeschnitten werden könne, dämmert selbst in dem Wortlaut der Depeschen auf, Deutscherseits wird im Gegensape dazu die hoffnung, daß dies geschehen moge, immer größer und berechtigter. Bereits am 13. war das 2. Armeecorps in nordweftlicher Richtung bis auf 7 Meilen von Dijon herangerückt und foll General v. Manteuffel, wie aus Berfailles vom 18. gemeldet wird, feine Aufstellung zwischen Gran, Befoul und Dijon genommen haben und an jenem Tage bereits fich ein ftartes beutiches Corps im Marsche über Grap auf Besangon befunden haben. Go durfen wir zuverfichtlich auch von tiefer Seite bald neuen entscheidenden Rachrichten entgegen feben.

Ueber die Beschießung von Paris berichtet der versailler Correspondent des "Daily Telgr." unterm 16. Januar folgendes:

"Die Batterien an der füdlichen Cernirungelinie find bis auf 800 Glen von ben Forts vorgeichoben worden. Um 14. ermiderte Montrouge noch das Feuer u. geftern nur aus einem Beiduge an der Beftfront. 3ffp hat aus zwei Geschützen wieder das Feuer, aber in langen Bwischenraumen, aufgenommen. Am Sonnabend eröffnete eine Keltbatterie vor Buganval ihr Feuer auf mehrere Baufer an der füdlichen Abdachung von Mont Balerien. In Diesen Baufern waren frangofische Scharficupen stationirt, die fofort die Flucht ergriffen. Die Batterie magte fic unverzüglich ins Freie hinaus, nahm etwa 2000 Ellen vom Fort entfernt Stellung, feuerte drei Ladungen Granaten in die Citadelle, propte auf und retirirte in furzem Ga-lopp nach ihrer Deckung. Durch die Kühnheit der klei-nen Batterie und den Erfolg ihres Coup zur Buth gereigt, eröffneten Balerien und beffen Angenwerte, Die viele Stunden geschwiegen hatten, ein muthendes Feuer nach allen Richtungen bin, das aber weder Dann noch Pferd der qu. Batterie verwundete. Gerüchte von Unterhandlungen circuliren überall, und die Unterbrechung des Bom-bardements feit den letten 24 Stunden wird von vielen hochstehenden Personen dieser Lage der Dinge jugeschrieben.

Bordeaux, 20. Januar. (Auf indirectem Wege.) Aus Arras vom 20. d. Morgens ift folgende Depesche eingetroffen: General Faidherbe meldet vom 19. d.: Ein heftiger Kampf hat um St. Duentin zwischen der Nordarmee und der ersten preußischen Armee stattgefunden. Unsere Truppen behaupteten ihre Stellungen bis zum Einbruch der Nacht; die Mannschaften waren indessen in so hohem Grade erschöpft, daß es unmöglich war, an ein längeres Behaupten der Positionen zu denken. Der Bersuch, die Stadt St. Duentin durch unsere Truppen zu besehen und zu halten, hätte nur ein Bombardesment der Stadt herbeigeführt; mehrere seindliche Granaten waren bereits in die Stadt geschleudert und hatten Furcht und Entsehen unter der Einwohnerschaft nerbreitet. Es wurde deßhalb ein Rückzüg nach einem hinter St. Quentin liegenden Puncte besohlen. Wir haben starke Verluste erlitten.

Lille, 20. Januar. (Auf indirectem Wege). Ein Ballon, welcher Paris am 18. d., Morgens 3 Uhr, verslassen hat, ist in Holland niedergegangen; die von demselben überbrachten Nachrichten enthalten nichts besonders Reues.

Bruffel, 21. Januar. Aus Cambrai vom geftris gen Tage wird gemeldet, daß Nachts 2 Uhr General Faidherbe daselbit mit feinem Stabe auf der Flucht nach der Schlacht von St. Quentin eingetroffen mar. Seine Armee befindet fich in völliger Deroute; es berricht überall große Befturgung; die Berlufte follen febr beträcht-

lich sein.

Bondon, 21. Januar. Sierher gelangte Privatmittheilungen aus Berfailles vom 20. d. melben, daß der am Donnerftag vom Mont-Balerien aus ftattgehabte Ausfall mit 40 Bataillonen unternommen und ichwach durch. geführt wurde. Der Feind wurde mit großen Berluften jurudgeschlagen. Der von Trochu nachgesuchte Baffenftillstand murde zwar nicht zugestanden; doch find, wie die Privatmittheilungen weiter melden, die deutschen vorgechobenen Poften autorifirt, eine temporare Baffenruhe gu gemahren und beim Ginfammeln der frangofifden Berwundeten behilflich zu fein.

Leipzig, 21. Januar. Der Rath hiefiger Stadt hat beichloffen, an den Raifer und Ronig eine Adreffe nach Berfailles abgehen zu laffen.

Floreng, 20. Januar. Pring humbert wird na b. fter Tage nach Rom abreifen. - Sierber gelangten Rach. richten zufolge hat die internationale Commiffion welche mit der Revifion des Bertrages bezüglich der Schifffahrt auf der Donau beauftragt war, ihre Berathungen beendigt. Entgegen der Forderung des italienischen Bertreters, daß die Berabiepung der Abgaben auf alle Schiffe ausgedehnt werden folle, beichloß die Commission, dieje Erleichterung nur Schiffen von weniger als 300 Tonnen Wehalt gu gemähren, alle Abgaben aber für größere Chiffe zuerhoben. Begen diefen Beichluß protestirten iowohl der öfterreichische Blobd als auch die Donau-Dampfichiffahrtegesellichaft. -Das Comité Der Deputirtentammer hat dem Gefegents murfe betreffend die St. Gotthardbahn die Buftimmung ertheilt. -

## Deutschland.

Berlin, den 21. Januar. Gine Depefche bes Grafen Bismard an ben ichmeizerifden Gefandten in Paris, Brn. Pern, d. d. Berfailles, 17. Januar, in melder das von diefem Diplomaten im Berein mit mehren anderen unter Berufung auf bas Bolferrecht geftellte Berlangen, den gandeleuten der Reclamanten ju geftatten, fich und ihr Gigenthum mabrend der Belagerung von Daris in Sicherheit zu bringen, abgewiesen wird. Graf Bismard erinnert daran, daß zu vier verschiedenen Malen, am 26. Ceptember, 4., 10. und 29. October, die Reutralen aufgefordert murden, Paris ju verlaffen, obwohl ber Erlaß jelcher Warnungen u. Die Geftattung ber Ents fernung wohl von humanem Gefühl und von Rudficht auf die Ungehörigen neutraler und befreundeter Staaten, feineswegs aber durch einen Can Des Bolferrechts dictirt find. Noch weniger fei durch Gefet oder Gewohnheit die Berpflichtung begrundet, den Belagerten von den einzelnen militarifchen Operationen, zu denen die Belagerung fortidreitet, vorber Unzeige zu machen, vielmehr muffe eine im Widerstande verharrende Stadt folieflich fich auf das Bombardement gefaßt machen Graf Bismart beruft fich dafür auf das Beugniß des berühmten niederlandischen Bolferrechtslehrer Battel. Wenn die Reutralen in Paris bisher von der Grlaubnig, die Stadt gu verlaffen, feinen Gebrauch machten, jo fei das ihre Gould, jest fonne darauf feine Rudficht mehr genommen werden, nur den Mitgliedern des diplomatischen Corps werde man den Austritt aus Paris noch geftatten aus nationaler Courtoifie, to ichwierig auch die Musführung in dem gegenmartigen Ctadium der Belagerung werden muffe. - Bum Chlug weift die Depesche die Unichuldigung Favre's qurud, ale giele die Belagerungeartillerie hauptjächlich auf Bebauce, melde jum Aufenthalt von Frauen, Rindern und Rranten bestimmt find.

- Der neugebildeten Braunfcmeigifden Gifenbahngefellichaft ift am 10. d. Dite. die Conceffion jum Betriebe der im preußischen Bebiete belegenen Theile der bisherigen braunichmeigischen StaatBeifenbahnen ertheilt worden. Unterm gleichen Datum ift auch das Nachtrageftatut der Bergifch-Martifchen Gifenbahngefellichaft befta-

tigt worden.

- Das Kanonenboot Meteor. Auf Grund amtlicher Erhebungen erflart der Staatsanzeiger Die richt, das deursche Ranonenboot "Meteor" fei von dem frangofischen Aviso , Bouvet' in den westindifchen Bemaffern am 24. December v. 3. aufgebracht worden, für

erfunden.

- Die Bahlagitation in Berlin icheint diesmal viel weniger larmend werden ju wollen wie fonft, fie wird fich vermuthlich mehr in den fleineren Rreifen der "Buh-rer" alten. Der zweite hiefige Bahlbezirt hat fich bereits an frn. v. Soverbed mit einer Mandatsofferte gewendet, und erhielt darauf ein febr refervirtes Unnahmeichreiben, das, richtiger gefagt, eber einer Ablehnung gleicht. Br. v. Soverbed erflart, lieber in feinem beimatblichen Bablfreise fandidiren zu wollen, da er den fo nothwen-Digen Conner ber Babler mit ihrem Abgeordneten in Berlin nicht aufrecht erhalten fonne. Beftebe man trop= bem auf feine Biedermahl, fo fei er bereit, jede Interpellation ichriftlich ju beantworten, eine Reife nach Berlin tonne er nicht unternehmen. Gine allgemeine Bah-lerversammlung dieses Wahlfreises wird, aus Furcht vor Störungen durch die Socialdemofraten, erft furg vor den

Wahlen stattfinden. Die hiefigen "Demokraten" von der Bacoby . Bebel . Liebfnecht'ichen Schule haben ihr Augenmert auf den Schuhmacher Mägner, den Maschinenbauer Andread und den Farbereibefiger Billiam Spindler ge-

- Bur Annahme des Raifertitels. Aus Berfailles vom 18. d. wird über die Feier ber Annahme des Raisertitels seitens Gr. Majestät des Ronigs gemeldet: Des Morgens fruh Ginruden der Fahnen und Standarten aus den Cantonements der beiden baierifchen Armeecorgs, um 1/212 Uhr Berjammlung in der Galerie des Glaces. Auf der Gartenfeite in der Mitte der Altar, umgeben von der Militargeiftlichfeit der 3. Armee; am Ende des Saales war eine Eftrade erbaut, auf welcher die genannten Fahnen und Standarten ftanden. Die Mannschaften, welche fie escortirt und die Deputationen Der Regimenter ftanden linfe, Die Militarmufit rechts neben dem Altar. Die Dificiercorps, regimenter- und bataillonsweise geordnet, standen an den beiden Langseiten des Saales. In den Vorsälen, Fluren und auf den Treppen befand sich Infanterie- und Cavallerie-Stabs-wache, als Repräsentanten aller Regimenter der Armee. Beim Gintritt des Ronigs intonirte der Gangerbor: "Jauchzet dem Gerrn alle Welt." Se. Majestat, der Kronprinz, die übrigen Prinzen des königlichen Hausses, sowie die hier anwesenden deutschen Fürsten, welche lämmtlich das Band des Schwarzen Adlerordens trugen, nahmen, dem Altar gegenüber, auf der gangseite nach ber Cour d'honneur hin Plag. Nachdem der Choral: Bob u. Ghr dem höchften Gott" gefungen mar, folgte die Liturgie sowie die Festrede, welche der Divisionsprediger Rogge hielt. Der Choral "Nun danket alle Gott" und der Gegen bildeten den Schluß der religiojen geier. Der Ronig begab fich barauf nach ber Eftrade, auf welcher Die Fahnen ftanden; hinter ibm ftellten fich die Fürsten iu einem Salbfreise auf. Ge. Majestät hielt alsdann eine Ansprache, an welche fich die Berlesung einer bezüglichen Urfunde durch den Grafen Bismard und Berfundigung der Proclamation über die Unnahme des Raijertitels ichloß, worauf alle Unwesenden begeistert in den Ruf: Soch lebe G. Dajeftat der Raifer Wilhelm" einftimmten. Die Feier machte auf alle Auwesenden den mächtigften Gindrud. Gine Defilir. Cour machte den Schluß derfelben. — Graf Bismard ift jum Generallieutenant ernannt morden. -

- Bas die Curialien betrifft, welche durch bie Unnahme der Raiferwurde nothwendig geworden, fo ift gunachft beftimmt, daß alle Bufdriften an Ge. Majeftat betitelt werden: An Se. Maj. den Raifer und Konig; alle Unreden: Em. Majestät, ohne hinzufügung des f. t. Much in Bezug auf die Gemablin find die gleichen For-

- Die Ungulänglichfeit ber gur Ermar. mung ber Coupe's in den Gifenbahnen beftebenven Ginrichtungen ift icon im Landtage befprochen worden. Bom Sandelsminifterium ift eine Berfügung ergangen, wonach die Gifenbahncommiffariate augewiesen werden, einen Rachweis der gegenwärtig im Gebrauch ftebenden Beigeinrichtungen ju liefern, um das Detail ju prufen und demgemaß die Uebelftande ichleunigft abzuhelfen.

Die deutschenationale Partei in Defterreich, die mit jedem Tage an Umfang und Ginfluß gewinnt, wird unzweifelhaft auf die Geftaltung der deuts ichen Geschicke einen nicht zu unterschäpenden Ginfluß üben. Schon die Eriftenz einer Partei, die ihren Schwerpunft außerhalb Defterreichs fieht, die öffentlich erflart, daß die staatliche Einigung Deutschlands unter Preugens gubrung als die größte Errungenschaft der deutschen Nation betrachtet werden muß, ift ein Symptom mehr der Berfepung Defterreiche. Es fann gar nicht fehlen, daß diefe Partei mit der immer fortschreitenden Confolis dirung des neuen deutschen Reiches bald febr bedeutend Dbermaffer erhalten wird. Die deutsch-nationale Partei will junachft allerdings nur eine negative Politif verfolgen, indem fie verhindern will, daß das ofterreichifcheungarische Cabinet storend in die Entwidelung Deutschlands eingreift, verfährt aber dabei doch hochft practisch, indem fie Galizien aus dem cisleithanischen Gebiet gang ausicheiden und Deutsch-Defterreich als ein compactes Ganze hinftellt, daß die Bande mit dem deutschen Reiche durch internationale Bertrage immer enger gieben und mit Deutschland in der Forderung der deutschenationalen Intereffen einen edlen Wetteifer beginnen wird.

#### Berichiebenes.

- Bum Rloftermefen in Preugen. In neues fter Beit ift ber Orden der Rarmeliterinnen in Dojen febr im Aufbluben begriffen. Ge find Barfuglerinnen, Die ohne jede nügliche Thatigfeit, angeblich aus Lebensmudigfeit gottbeschaulich den Reft ihrer Tage beichließen. Die Ordensregeln find fabelhaft ftreng. Die Ronnen schlafen auf Pritiden und find fur den Reft ihres Lebens begraben. Sie dürsen niemals ihre Anverwandten wiedersiehen. Bor Kurzem (so berichtet die Bresl. Zig.) versuchte eine adeliche Dame ihre Tochter zu sprechen, weil ihr Muttergefühl sich zu heftig regte. Bon den geistlichen Behörden mit Rücksicht auf die Ordensregeln zurückges wiesen, mandte fie fich an die Polizeibehorde, welche fich für infompetent erflärte und die Dame an den Dberpräfidenten verwies. Db es beffen Ginfluß gelungen, eine Unterredung genehmigt zu erhalten, habe ich nicht er-fahren fonnen. Indeffen wie überall, blüht bie geschäft-

liche Seite bes Unternehmens. Aus fleinem Reim bat fich das Rlofter ju einem Monftrebau entwickelt, deffen Plan einer modernen Seftung gleicht. 3m legten Sahre find dem Rlofter durch Mitgift von den Simmelsbrauten mehr als 100,000 Thaler zugeführt worden.

#### Locales.

- Bu der Reichstagswahl. Die beutsche Partei ift im Wahlkreise Thorn-Culm bezüglich des zu wählenden Vertreters im deutschen Parlament außer Berlegenheit. Buverläffigem Bernehmen nach hat Herr Justigrath De. Meyer sich, von Ber trauensmännern befagter Partei befragt, babin geäußert, baß er seine Wiederwahl nicht ablebnen werde. Letztere ist keinem Bweifel unterworfen, ba die bisberigen Leiftungen des gedach= ten Kandidaten, einer an sich beliebten Perfönlichkeit, allgemeine Anerkennung und Zustimmung gefunden haben. Bur weiteren Förderung der Wahlangelegenheit foll hierocts eine Versamm= lung von Wählern aus Stadt und Kreis Thorn in den näch= ften Tagen einberufen werden. Wir munschen und hoffen in der Annahme nicht fehlzugeben, daß nun tein Wahlberechtigter an der Wahlurne fehlen werde, da ficher an derfelben keiner von unferen politischen Wegnern, unferen Mitburgern polni= scher Zunge sehlen wird, die ja schon so liberal und tolerant geworden find, ihre Stimmen nicht etwa auf einen liberalen Polen — mas erklärlich ist —, sondern auch auf einen ultramontan-jesuitischen Parteiganger, ber bekanntlich fein Intereffe für Baterland und Nationalität, fondern nur das für Die römische Hierardie haben barf. Ein Ultramontaner und das deutsche Reichsparlament! --

- Voftverkehr. Alls unbestellbar ift an das Rgl. Postamt zurückzekommen:

Ein hier am 6. Dezember pr. aufgeliefertes Packet Sig. Julius Krüger, an den Landwehrmann Julius Krüger bei ber 1. Compagnie 1. Bataillon Ner. 45, Division von Schmeling. Die Absenderin, Frau des Adressaten in Thorn, ift bisher nicht zu ermitteln gewefen.

Während des Krieges können Briefe nach Frankreich, auf ausbrückliches Berlangen ber Absender, insbesondere nach ben an der Weftfuste Frankreichs beleg nen Hafenstädten auch auf dem Wege über England befördert werden Der Absender fann die Briefe unfrankirt oder bis jum Bestimmungsort fran-

Ciner Mittheilung ber italienischen Boftverwaltung zufolge, können von jest ab Briefe mit Werthpapieren auch nach Rom via Defterreich zur Beförderung angenommen werden.

Ichulwesen. Das Jannar-Beft des Unterrichts-Central= blattes enthält eine Mittheilung über die Stellung der Staats= regierung zu der Frage über das Dogma von der Unfehlbar= feit in ihren praftischen Consequenzen für Universitäten und bobere Schulen. Gelegentlich Des Protestes Des Directors und der 11 Lebrer des Brestauer fatholischen Ghmnasiums gegen Die Decrete der vaticanischen Kirchenversammlung wird bemerkt, daß, da es sich hierbei um eine innere Angelenheit der katho= schen Kirche handele, ein Borgeben ber Staatsbehörde gegen Die betheiligten Lebrer ausgeschlossen bleibe Aber auch speziell muffe die Staatsregierung fich von einer Disciplinarischen Behandlung fern halten, "weil gegenüber den Bewegungen, welche Die Concilsbeschlüffe innerhalb der fatholischen Welt bervors gerufen haben, die Berletung einer blogen Schidlickfeiterud= ficht nicht bedeutend genug fei, um jum Gegenftande einer disciplinarischen Behandlung gemacht zu werden. Auch würde bei ber näheren Motivirung eines folden Tadels ein Cingeben in die materielle Seite ber Frage nicht zu vermeiden fein, während doch die Staatsregie ung an ihrem Theile es sich jur Aufgabe mache, einer solchen so weit wie möglich fern zu blei=

- Cheater. Am Sonntag ben 22. eröffnete Berr Mellini im Stadttheater feine Soireen in ber natürlichen Zauberei. einer Runft, die ebedem für ihre Junger und Meifter recht verhängnisvoll werden, den Tod auf dem Scheiterhaufen oder durch das Schwert eintragen konnte, heute dagegen Titel (Hof= fünftler), Orden und Vermögen einbrin.t. Aber freilich, wer einen folden Lohn von befagter Runft ernten will, muß auch ein eminenter und eleganter Runftler fein, wie es Berr Mellini ift, ber als folder von früber ber dem hiefigen Bublikum be= kannt ift und deshalb beute das Auditorium bis auf den lets= ten Blat befett hatte. Die Soiree eröffneten Broduktionen in ber Escamotage, befannte und neue, die alle mit einer glangenden Schnelligkeit und Pracifion ausgeführt wurden. Berr M. zauberte aus einem leeren Sute eine Angabl 300 Thaler= scheine, Die freilich Die hiefige Rgl. Bank-Commandite gegen Gilber nicht umtaufden wurde, die feitens des Bublifums in= deß fturmisch begehrt wurden. Biel Bergnügen gewährte auch Die Produktion, als herr M aus der Luft fich gute, filberne Thaler griff. Dies Runftstud könnte auch ber brave Gam= betta in Anwendung bringen, ba es mit bem "Bumpen" gu feinem Leidwefen nicht mehr geben will und unfere Belben feinen Schaaren die in England und Nord-Amerika theuer begabiten Baffen - felbft für Rinder im Mannesalter gefähr= liches und unnütes Spielwerk - fortnehmen. Die Rebelbil= ber, namentlich die dromatropischen, fanden Beifall; ein Beifalls= fturm inden brach aus, als ein Bortrat unferes greifen Bel= benkönigs und bas unferes Kronpringen vorgeführt murben, Große Senfation erregten die Beifterericeinungen (für unferen Ort eine gang neue Broduttion) u. ein von allen Seiten freiftebender, vom Bodium bes Theaters burch Füße erhobener, fcon gear= beiteter leerer Schrant, aus welchem Berr D. Berfonen bervor= zauberte u. in bem er folde verschwinden ließ. Das Ueberraschende Diefer Produttion läßt sich mit Worten nicht schilbern, man muß fie eben sehen und find dieselben bas Eintrittsgeld allein werth. Kurz, wer zwei Abendstunden heiter und angenehm verleben will, verfaume nicht eine Soiree bes herrn M. ju besuchen, der außerdem die anerkennenswerthe Fürsorge durch Aufhängen von Teppichen in der Borhalle des Theaters getrof= fen hat, daß die Zuschauer im Sperrsit und Parterre burch ben fatalen Bug nicht bebelligt werden. Die Theater-Bermaltung batte icon längst eine folche im Gangen billige und für bas Bublifum fomfortable Einrichtung treffen tonnen und muffen. Die Theatermiethe ift nicht gering!

## Preußische fonds.

| Berlinet Couls am 21. Januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Rordd. Bundes-Anleihe 50 o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 903/8 bez.     |
| Freiwillige Anleihe 41/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 971/2 bs.    |
| Staatsanleihe von 1859 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99 bez.        |
| 1854, 55, 57, 59, 64, 67, 68B, 67C,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 41/20/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 903/8 S.     |
| , 1850, 52, 53, 68 4°lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83 ③.          |
| Staatsschuldscheine 31 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 79 bez.      |
| Bräm.=Unleihe von 1855 31/20/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1191/4 28.     |
| Danziger Stadt-Obligationen 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 953 4 B.     |
| Bfandbriefe, Oftpreußische 31/20/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 763/4 bez.     |
| bo. 4º o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 821/2 边.     |
| bo. 41/20/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 89 bez.      |
| bo. 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Control of the Contro | are the second |

| Bommersche 31/20/0 :  |                | : : : 717/8 5. |
|-----------------------|----------------|----------------|
| bo.                   | 400            | 811/2 b3.      |
| bo.                   | 41/20/0        | 877/8 bez.     |
| Posensche neue 4%     | 10. 10. 10.    | 831/4 bez. &.  |
| Pfandbriefe Westpreu  | Bifche 31/20/0 | 723/4 (5)      |
| Do.                   | 400            | 793/4 (5.      |
| Do.                   | 41 20 0        | 86 B.          |
| Breußische Rentenbrie |                | . 851/. B.     |

#### Getreide = Marft.

Chorn, ben 23. Januar. (Georg Birfchfelb.) Wetter: Mittags 12 Uhr 4 Grad Ralte. Beute Preise bei guter Bufuhr unverändert.

Weizen bunt 126-130 Pfd. 65-68 Thir., henbunt 126-130 Lid. 68—70 Thir., hochbunt 126—132 Pfd. 71—73 Thir. pr.

Roggen 120-125 Bfb. 44-45 Thir. pro 2000 Bfb. Erbsen, Futterwaare 43-45 Thir., Rodmaare 47-52 Bfb.

Gerste, Brauwaare 40—41 Thir. pr. 1800 Pfd. Spiritus pro 120 Ort. à 80% 171/2-171/3 Thir.

Ruffische Banknoten 778/8, der Rubel 258 4 Sgr.

Dangig, ben 20 Januar. Bahnpreife. Weizenmarkt kleine Bufuhr, unveränderte Bieife, feine Qua= lität fest. Bu notiren; bunt, rothbunt, gutbunt, bell= und hochbunt von 118 - 131 Pfb. von 62 - 74 Thir., febr icon und extra fein 75 - 761/2 Thir. pr. 2000 Pfund.

Roggen ziemlich unverändert, 120 - 125 Pfd. von 47-491|s Thir. pr. 2000 Pfd.

Gerfte kleine 100-105 Pfd. von 39 - 40 Thir., große febr flau, 103-114 Pfd. von 40-42 Thir. pro 2000 Pfd.

Erbsen nach Qualität von 40-41 Thir., beffere nach Quali= tät 42-45 Thir. pr. 2000 Bfd., auch darüber, wenn sehr

Hafer 39-41 Thir. pr. 2000 Pfd. Spiritus ohne Zufuhr.

Stettin, ben 21. Januar. Nachmittags 1 Uhr. Beizen, loco. 62-76, pr. Jan. 751/2 nom., pr. Friibj. 77. Roggen, loco 50-53, per Januar 521/2, per Frühjahr 531/4. Rüböl, loco 100 Kilogramm 281/3, per Januar 100 Kilo= gramm 281/9, per Frühjahr 100 Kilogramm 2811/12 Br. Spiritus, loco 16 4, p. Jan. 1613, pr. Frühjahr 171/19.

#### Amtliche Tagesnotizen.

Temperatur: Ralte - Grab. Luftbrud Den 22. Januar. 28 3ou — Strich. Wasserstand: 7 Fuß 5 Boll.

Temperatur: Ralte 8 Grab. Lufibrud Den 23. Januar.

28 Boll 2 Strich. Wafferstand: 7 Fuß 5 Boll.

#### Interate. Berfpätet.

Um 2. Januar, Rachmittage 41/2 Ubr, entichlief nach ichwerem fiebenwöchentlichem Arantenlager an ben Folgen bes Thphus, im Militair Lagareth gu Laon, unfer vielgeliebter Cobn und Bruber Hermann, Bice-Feldwebel ber 7. Comp. 4 Onpreuß. Grenarier Regiments Ro. 5 (Studiosus) im Alter von 23 Jahren 2 Monaten und 7 Tagen. Für uns ein nicht zu verschmer-zendes Opfer bes Rrieges. Dies allen Freunden und Befannten gur Machricht.

Um fille Theilnahme bitten bie tief. trauernden Eltern und Geschwister. Neu-Grabia, den 23. Januar 1871. W. Bronsch,

Brennerei. Bermalter nebit Frau und Rinbern.

Um 22. d. M. Mittage 12 Uhr entschlief nach schwerem Leiben mein innigitgeliebter Batte ber Couhma. chermeifter J. A. Philipp jun.

Um ftille Theilnahme bittenb, zeigt Dies tiefbetrübt an Die fdmergeprüfte Julie Philipp.

Die Beerbigung findet Mittwoch Nachmittags 3 Uhr bom Trauerhaufe aus itatt.

Beute Radmittag 21/2 Uhr verfcbied nach längerem Leiben mein lie-

ber Diann, ber Rentier Heinrich Gering rubig und fanft in feinem 56. Rebens.

Theilnehmenben Freunden u. Befannten wiome ich biefe Unzeige mit ber Bitte um ftille Theilnahme für mich und meinen im Felbe ftebenben Sohn Hugo.

Thorn, ben 22. Januar 1871. Helene Gering, geb. Loescher.

Die Beerbigung findet am Donnerftag, ben 26. b. Dite. nachmittags 2 Uhr statt.

#### 3nchtoich=Unction au Dom. Milewken bei Neuenburg

(Weit-Breußen) Freitag, b. 24. Februar von Borm. 10 Uhr ab, über 12 Bullen 1 bis 74jabrig, reinblütige Amfterdamer Race (Beerb. B. III. Band) S tragende Terfen 2 bis 21/3. jährig berfelben Race; 30 junge Gber und Zauen Bertebire. u. Dorfib Race; 2 brei u. vierjabrige Stuten 3/4 engl. Bollblut. - Um Auctionstage fteben Bagen auf bem 1 Deile entfernten Bahnhof Czerwinst (Ditbahn) bereit.

P. Fournier. Bum Klavierstimmen

wie auch zu allen in mein Fach schlagen. ben Reparaturen empfiehlt fic

J. Kluge junior, Inftrumentenmacher. Reuftabt, Ratharinenftr. 207.

21mmen weist nach Miethsfrau Singelmann.

Meinen geehrten Runten zeige ich ergebenft an, bag meine Badwaaren (Brod und Semmel) nicht mehr in ber Nieberlage im Hause ber Frau Wittme Siemssen, fonbern von Dion= tag, ben 23. b. Dits. ab in ber im Saufe bes herrn Rlempnermeifter Meinas zu haben find. Dein feines Roggenbrod à 5 fgr. wiegt zur Zeit  $4^{3/4}$  Pfv. Auf Semmel gewähre ich an Wiedervertäufer 6 fgr. Zugabe; bie Frühftücketunden erhalten als Bugabe am Sonntag bis 9 Uhr Morgens unentgeltlich fo viel, wie biefel. ben täglich bie Woche über an Gem. mel Morgens geholt haben.

E. Senkpeil.

#### Ruhe 4 frischmelkende Goerz fteben zum Bertauf bei

in Alt Thorn.

Des alten Schäfer Thomas zweiundzwanzigste Prophezeiung für bie 3ahre 1871 und 1872. Breis nur 1 Ggr.

joeben eingetroffen bei Ernst Lambeck.

Mittwoch, ben 25. b. Mits. Bormittage 11 Uhr foll bei Beren Rudolf Asch eine Bartie Bairifch. Bier öffentlich meiftbietenb verkauft werben.

Oftbahn-Güter-Expedition.

## Futter=Lupinen

find gu haben in Obistau bei Bollub. 1 mobl. Stube i. v. Altitadt Marft 289, 2 Tr.

## Briefbogen mit der Anficht von Chorn

à Stiid 6 Bf. zu haben in ber Buch. Ernst Lambeck. handlung von

## Roblen

offerirt

Eduard Grabe.

Stube nebft Altoven und Ruche vermiethet A. C. Schultz, Tischlermeister.

Die Bel Etage in meinem Saufe ift fofort gu vermiethen und bom 1. April W. Pietsch. gu begieben.

Wegen Umzuge beabsichtige ich sowohl meine Wohnung wie meinen Laben vem 1. April c. ju vermiethen. Carl Spiller.

## Bekanntmachung.

## Fünfjährige SpCt. Schatanweisungen des Norddentschen Bundes. II. Emission.

im Betrage von

## 51,000,000 Thaler Prengisch Conrant ober 7,500,000 Pfund Sterling.

In Gemäßheit der durch das Geset vom 29. November 1870 — Bundesgesethlatt G. 619 — ertheilten Ermächtigung, Geldmittel bis jur Bobe von 100 Millionen Thaler im Bege bes Credits fluifig zu machen, giebt der Rorddeutiche Bund Die zweite Emission von Sjährigen Sprocentigen Schapanweisungen in dem gleichen Betrage der erften von 51 Millionen Thaler oder 71/2 Millionen Pfund Sterling laut Befanntmachung des Bundesfanzlers vom 6. Januar 1871 aus. Die Bedingungen der zweilen Emiffion, welche mit denen der ersten genau übereinstimmen, lauten wie folgt:

§. I. Die Schahanweisungen werden von der Königlich Preußischen Hauptverwaltung der Staatsschulden in fünf Serien, jede zu 10,200,000 Thaler oder 1,500,000 & Sterling, und in Abschnitten über 200 Thir., 500 Thir. und 1000 Thir. ferner über 100 & Sterling (680 Thir.), 500 & Sterling (3400 Thir.) und 1000 & Sterling (6800 Thir.) ausgefertigt. Sie lauten auf den Inhaber und werden — nebst den zugehörigen Zinsscheinen (§. 2.) — nach dem Werthverhältniß von 6 Thir.

24 Sgr. für 1 & Sterling gleichzeitig auf inländische Silberwährung und auf englische Goldwährung zahlbar gestellt. § 2. Die Umlausszeit der Schahanweisungen ift auf fünf Jahre, vom 1. November 1870 an gerechnet, sestgesetzt. Am 1. November 1875 werden dieselben gegen Zahlung ihres Nennwerthes eingelöst. Jedoch bleibt dem Bundeskanzler das Recht vorbehalten, die Schahanweisungen innerhalb der fünfjährigen Umlaufszeit mit

der Wirfung aufzukundigen, daß ihre Einlosung gegen Zahlung des Nennwerthes sechs Monate nach der Rundigung erfolgt und ihre Berginsung mit dem Ablauf dieser Frift aufbort. Die Rundigung erfolgt mittelst öffentlicher Bekanntmachung im Preußischen Staatsanzeiger oder dem etwa an dessen Stelle tretenden amtlichen Blatte und in der in London erscheinenden "Times", und fann auf eine oder mehrere Gerien, welche durch das Loos beftimmt werden, oder auf den gangen Emmiffionsbetrag gerichtet werden. §. 3. Die Schapanweisungen werden bis zum Ginlosungstermine mit funf vom hundert fur das Jahr in halbjährlichen

Terminen am 1. Mai und 1. November jeden Jahres verginft. Bur Erhebung der vom 1. November 1870 ab laufenden Binfen werden den Schahanweisungen gebn halbjahrliche am 1.

Mat und 1. November jeden Jahres fällige Binsicheine beigefügt.

§ 4. Die Einlösung der Schapanweisungen erfolgt durch die Königlich Preußische Staatsschulden-Tilgungs-Kasse in Thaler-währung, in London bei der durch das Bundestanzleramt bekannt zu machenden Einlösungsstelle in englischer Goldwährung nach dem im § 1 angegebenen Berthverhältniß beider Bahrungen. Der Stelle, bei welcher die Ruckzahlung des Nennwerths verlangt wird, ift 8 Tage zuvor davon Anmeloung zu machen. Die Zinsscheine find, wie die Schahanweisungen in Deutschland in Thalerwährung, in England in englischer Goldwährung

§ 5. Findet die Einlösung der Schahanweisungen in Folge eingetretener Kündigung vor Ablauf der Sjährigen Umlaufszeit statt, so sind von dem Inhaber bei Erhebung des Kapitalbetrages mit der Schaha weisung die dazu gehörigen an dem für die Einlösung festgesepten Termine noch nicht fälligen Zinsicheine zurückzuliefern, widrigenfalls der Betrag, auf welchen dieselben lauten, an der Kapitalzahlung gefürzt wird, um zur Einlösung der sehlenden Coupons verwendet zu werden.

Die Konigliche General-Direction ber Seehandlungs-Societat und bas Koniglich Preußische Saupt-Bant-Directorium legen von dem obigen Betrage hiermit jur öffentlichen Subscription in Deutschland auf 30,600,000 Thaler oder 4,500,000 Pfund Sterling.

Die Supscription foll ftattfinden: bei ber Ronigl. Seehandlungs - Saupt - Raffe und in Berlin bei der Rgl. Saupt-Bant-Raffe,

bei der Kgl. Regierungs-Haupt-Kaffe und bei der Kgl. Hauptbant-Kommandite, in Aachen in Altona bei der Rgl. Bant-Rommandite,

in Arnsberg bei ber Kgl. Regierungs-Haupt-Kasse, in Bieleselb bei der Kgl. Bank-Kommandite, in Braunschweig bei der Ober-Post-Kasse, in Bremen bei der Ober-Post-Kasse, bei der Kgl. Regierungs-Haupt-Kasse, in Breslau bei dem Kgl. Bank-Directorium und bei der Ober-Post-Kasse,

bei der Rgl. Regierungs-haupt-Raffe und in Bromberg bei der Rgl. Bant Commandite, bei ber Rgl. Regierunge-Saupt-Raffe, in Caffel bei der Rgl. Bant-Rommandite und bei der Dber-Poft-Raffe, bei der Rgl. Regierungs-haupt-Raffe und in Coblens bei der Rgl. Bant-Rommandite, bei der Rgl. Regierungs-haupt-Raffe, in Cöln bei dem Rgl. Banf-Comtoir und bei der Dber-Poft-Raffe, bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe und in Cöslin bet der Rgl. Bant-Commandite, in Crefeld bei der Rgl. Banf-Rommandite, bei der Rgl. Regierungs-haupt-Raffe, bei dem Rgl. Bant-Comtoir und in Danzig bei der Dber-Poft-Raffe, in Darmstadt bei der Dder-Poft-Raffe, in Dortmund bei der Kgl. Bant-Rommandite,
in Duffeldorf bei der Kgl. Regierungs-Haupt-Kasse und
bei der Kgl. Bant-Kommandite, in Elberfeld bei ber Rgl. Bant-Rommandite, in Elbing bei der Rgl. Bant-Rommandite, in Emden bei der Rgl. Banf-Rommandite, bei der Rgl. Regierunge-Saupt-Raffe und in Erfurt bei der Dber-Poft-Raffe, in Gffen bei der Rgl. Banf. Rommandite, in Bleusburg bei der Rgl. Banf-Rommandite, bei der Rgl. Rreis-Rasse und in Frantfurt a. M. bei der Dber. Poft-Raffe, bei der Rgl. Regierungs-haupt-Raffe und in Frankfurt a. D. bei der Rgl. Bant-Rommandite, in Gleiwit bei der Rgl. Bant-Rommandite, in Glogau bei der Rgl. Bant-Commandite, in Görlit bei der Rgl. Bant-Rommandite, Grandeng bei der Rgl. Banf-Rommandite, in Gumbinnen bei der Rgl Regierungs-Saupt-Raffe, in Halle a. G. bei der Dber-Poit-Raffe, in hamburg bei der Ober-Post-Raffe, bei der Rgl. Bezirfe-Daupt-Raffe, in hannover bei der Rgl. Bauf-Rommandite und bei der Dber=Poft-Raffe, in Infterburg bei ber Rgl. Bant-Rommandite, in Riel bei ber Dber-Polt-Raffe, unter den bei jenen Stellen auszugebenden Bedingungen und gum Conrie von 961/2 Procent. ber London Joint Stod Bant die Subscription bierauf gleichzeitig eröffnet werden. Für die Subscription in England werden ausschließlich Sterling-Stude in & 100. (Thir 680.), & 500. (Thir. 3400.), Le 1000. (Ehlr. 6800.) ausgefertigt. Alle in E-Sterling ausgestellten Stücke, und zwar auch die in Deutschland ausgegebenen, werden m.t dem Englischen Stempel und der Contrassignatur der London Joint Stock Bank versehen.

Berlin, den 19. Januar 1871.

Haupt-Bank-Directorium.

in Königsberg bei ber Dber-Poft-Raffe, in Landeberg bei der Rgl. Bant-Rommandite, in Leipzig bei der Ober-Post-Kaffe, bei der Rgl. Regierungs-Haupt-Kaffe, bei ber Rgl. Banf-Rommandite und bei der Dber-Post=Raffe, in Libed bei der Ober-Post-Raffe, in Lüneburg bei der Rgl. Begirte-Saupt-Raffe, bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe, in Magdeburg bei dem Rgl. Bant Comtoir und bei der Ober-Post-Raffe, in Marienwerber bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe, in Memel bei der Rgl. Bant-Rommandite, in Merfeburg bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe, bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe und in Minden bei der Rgl. Bant-Rommandite, bei der Rgl. Regierungs-haupt-Raffe und bei dem Rönigl. Bant-Comtoir, in Münfter in Nordhausen bei ber Rgl. Bant. Rommandite, in Oldenburg bei der Ober-Post-Raffe, in Oppeln bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe, bei der Rgl. Bezirfs-Saupt-Raffe und in Denabrud | bei ber Rgl. Bant-Rommandite, bei der Kgl Regierungs-Saupt-Raffe, bei dem Kgl. Bant-Comtoir und in Pofen bei der Dber-Post-Raffe, in Botsbam bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe, in Schleswig bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe, in Schwerin bei der Dber-Poft-Raffe, in Sigmaringen bei der Rgl. Bandes-Raffe, in Siegen bei der Rgl. Banf-Rommandite, bei der Rgl. Regierungs-Baupt-Raffe, bei dem Rgl. Bant-Comtoir und bei der Dber-Post-Raffe, in Stolpe bei der Rgl. Banf-Commandite, bei der Rgl. Regierungs Saupt-Raffe und in Stralfund | bei ber Rgl. Bant-Rommandite, in Thorn bei der Rgl. Banf-Rommandite, in Tilfit bei ber Rel. Bant-Rommandite, bei der Kgl. Regierungs-Haupt-Rasse und bei der Ober-Post Rasse, in Trier in Wiesbaden bei der Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe, Der verbleilende Emissions-Betrag von Thir. 20,400,000. (3 000,000 E) ift für England reservirt und soll in London bei

bei ber Rgl. Regierungs-Saupt-Raffe, bei bem Rgl. Bant-Comtoir und

(gez.) Guenther.

(gez.) v. Dechend. Boefe.

Bedingungen.

Subscription auf 30,600,000 Thaler oder 4,500,000 Pfund Sterling fünfjährige fünfprocentige Schakanweisungen des Norddeutschen Bundes.

II. Emission.

Art. 1.

Die Subscription findet gleichzeitig bei ben in ber Befanntmachung bom 19. Januar 1871 bezeichneten Stellen am Donnerstag, ben 26. Januar und

om Freitag, den 27. Januar a. c. bon 9 Uhr Bormittage bis 1 Uhr und von 3-5 Uhr Nachmittage ftatt und wird alebann gefchloffen. Mrt. 2.

Die Schatanweifungen werden nach Bahl ber Subscribenten in Studen über 200 Thaler, 500 Thaler, 1000 Thaler ober in Studen über 100 & Sterl. (680 Thaler), 500 &. Sterl. (3400 Thaler) und 1000 & Sterl. (6800 Thaler) ausgefertigt und mit Zinscoupons auf fünf Jahre vom 1. November 1870

Der Subscriptionspreis ift auf 961/2 Procent festgesett, zahl.

bar in Thaler-Bahrung, bei Studen über 2 Sterl. nach bem Berthverhaltniß von 6 Thir. 24 Ggr. für 1 & Sterl. Außer bem Breife hat ber Subscribent Die Studzinsen

ben beigegebenen laufenben Binecoupon vom 1. November 1870 ab bis jum Tage ber Abnahme zu vergnten.

21rt. 4. Bei ber Gubscription muß eine Caution von geon Procent bes Rominalbetrages hinterlegt werben. Diefelbe ift entweder in baar ober in folden nach bem Tageecourfe zu veranschlagenben Effecten zu hinterlegen, welche Die Gubscriptionsstelle als auläffig erachten wirb.

Alrt. 5.

Benn fich eine Ueberzeichnung ber aufgelegten Summe bon 30,600,000 Thaler ober 4,500,000 & Sterl. ergeben follte, fo merben bie Gubscriptionen verbaltnigmäßig reducirt, es bleibt teboch vorbehalten, Die Beichnungen auf fleine Betrage in frarterem Berhaltniß zu berudfichtigen. Den Gubfortbenten fteht über ben in Folge ber Reduction überschießenben Theil ber Caution Die freie Berfugung gu.

In welchem Berhaltnig bie Butheilung ber Beidnungsbetrage erfolgt, wird baldmöglichft befaunt gemacht werben.

Bon bem zugetheilten Rominalbetrage ift:

am 7. Februar 1871 Ein Drittel, am 3. Marg 1871 Ein Drittel, am 3. April 1871 Ein Drittel

in abgerundeten, burch bie zugetheilten Stilde barftellbaren Gummen gegen Aushandigung von Interimescheinen gu berichtigen.

Für jugetheilte Betrage unter 3000 Thir. ober unter 500 & Sterl. ift feine fucceffive Abnahme gestattet und find folche am 7. Februar 1871 ungetheilt ju reguliren.

Bollzahlungen tonnen vom 7. Februar 1871 ab jeberzeit, Ratenzahlungen nur an ben bezeichneten Terminen geleiftet merben. Die Abnahme ber Interimsscheine muß an berselben Stelle

erfolgen, welche bie Zeichnung augenommen hat. Nach vollständiger Abnahme wird bie hinterlegte Caution

berrechnet refp. zurudgegeben.

Urt. 7.

Jeber Gubseribent erhalt über feine Zeichnung und bie geleistete Caution eine Bescheinigung, auf welcher bie gegenwartis gen Bedingungen wortlich vermerkt finb.

Bei vollständiger Berichtigung bes zugetheilten Betrages ift bie Beideinigung gurudgugeben, bei fucceffiver Empfangnahme ber Interimsscheine (Art. 6.) vorzuzeigen, Behufs Abschreibung ber abgenommenen Beträge.

Art. 8.

Gegen Rudgabe ber Interimsscheine werben ben Inhabern berfelben bie mit Coupons verfebenen Schat-Unweifungen ausgereicht, fobald bie letteren fertig geftellt find. Die Ausreichung wird jebenfalls nur bei inländischen Gubscriptionsstellen ftattfinden.

Das Mabere hierüber wird feiner Zeit öffentlich befannt gemacht merben.

Original-Staats-Loose sind gesetzlich zu spielen erlaubt.

Allerneusie grossartige von hoher Regierung genehmigte, garantirte und durch vereidigte Notare vollzogene

Ziehung am 16. u 27. Januar 1871 eingetheilt in 6 Abtheilungen. Hauptgewinne:

5 à 4000. à 40,000, 2 à 2500, à 20,000, 13 à 2000, 15,000, 21 à 1500, 12,000, 105 à 1000, 10,000, 500. 8000, â 160 à 400, 6000, 300, 17 à 2 à 5000. 281 a 200,

360 à 100, 22,375 Mal 47 Thir. 1 ganzes Original-Staatsloos 4 Thir. 1 halbes do. do. 1 viertel do. do. Gegen Einsendung des Betrages

am Bequemsten durch die üblichen Postkarten, - oder gegen Postvorschuss werden alle bei uns eingehenden Aufträge, selbst nach den entferntesten Gegenden, prompt u. verschwiegen ausgeführt und nach vollendeter Ziehung unsern Interessenten Gewinngelder und Listen sofort zugesandt. – Pläne zur gefälligen Ansicht gratis.

Unsere Firma ist als die Allerglücklichste weltbekannt.

Man beliebe sich vertrauensvoll zu wenden an

Gebr. Lilienfeld Bank-& Staatspapieren-Geschäft amburs.

NB. Wir ertheilen unentgeltliche Auskunft über alle gezogenen Staats-

Gin Eifchlergefelle findet bauernbe Beschäftigung bei Rudolph Goetze,

Brüdenftraße 40. Strophüte

jum Bafchen, Farben und Mobernifiren werben angenommen bei

Ludwig Leyser, porm. E. Jontow.

Baderstraße 249 find vom Upril ab ver-

In metnem Saufe Culmer Borftatt 169 dift eine berrichaftliche Wohnung auf Bunfd mit Garten und Bferdefiall, bon Dftern ab, ju vermiethen. C. Grau.

Wohnung, 2 Stuben nebft Bubebor gu M. Juny. vermiethen bei

1 m. St. 3. v. beiSt. Makowski Berechteftr. 123. Stadttheater in Thorn.

Dienstag, ben 24. Januar 1871. Grosse brillante

Soirée de phys que. Bum erften Diale: Die Dame in der Luft. Bo fübrung prachtreller Welt-Tableaux.

Bum Schluß: Der Rampf mit den Beiftern nad Gefpenftern.

Loge und Sperffit 121/2 Egr. Parterre 71/2 Sgr. Gallerie u. Amphitheater 3 Sgr. Raffe geöffnet: von 11-1 Uhr Dittage u. 61/2 Uhr Abende. Billete ju ermäßigten Breifen ju jeder Tagesgeit in ber Buchhandlung des herrn Matthesius.

Anfang 71/2 Ubr. Ende 10 Uhr. Freitag, ben 27. Januar nachfte unb porlette Borftellung.

# Ertra-Peilage der Chorner Beitung.

Mr. 20.

Dienstag, den 24. Januar.

1871.

Nach Gottes unerforschlichem Rathschluß endete Sonnabend den 21. d. Ats. Abends 8½ Uhr, ein Lungenschlag schnell und sanst die irdische Lausbahn unserer innigst geliebten, dis zum letzten Augenblick für uns treu sorgenden, Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

## Anna Dorothea Hirschberger

geb. Schulz,

in ihrem 61sten Lebensjahre.

Um stille Theilnahme bittend, widmen Freunden und Bekannten diese Trauerkunde tief betrübt

Thorn, ben 23. Januar 1871

## die Hinterbliebenen.

Die Beerdigung sindet Donnerstag den 26. Januar Nachmittags 3 Uhr vom Trauerhause aus statt. Nach Gottes unersarichlichem Nachschluß endete Sonnabend den 21. d. Mits. Abends 8. Uhr, ein Lungenschlag schnell und sanst die stolsche Lausbahn unserer innigst geliebten, die zum letzten Augenblick für und treu sorgenden, Nachter, Schwiegernunter und Großmutter

# Anna Dorothea Hirschberger

geb. Schulz,

in ihrem Offige Lebensjahre.

Um fille Agelnahme littend, widmen. Freunden und Bekannten diese Trauerkunde tief betrübt

Thorn, den 23. Januar 1871

## die Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Donnerstag den 26. Sanuar Nachmittags 3 Uhr vom Traverhause ans flatt.